Ш

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 25. Mittwoch, den 29. Januar 1845.

Angekommene gremde vom 27. Januar.

Sr. Guteb. v. Rrafoweli aus Polen, I. Friedrichftr. Do. 31.; fr. Raufm. Lorbecher aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Die Brn. Guteb. v. Prufimefi aus Sarbia, v. Rowalefi aus Myfoczfa, Frau Guteb, v. Oppen und fr. Commiff. v. Dobrostawefi aus Gedzin, f. im Hotel de Saxe; Br. Guteb. v. Szotorefi a. Roftworowo, Sr. Probft Bagnneti aus Nieprufgemo, Frau Rafterefa a. Bracyn, Die Raufm.-Frauen Schmeibeberg u. Juftemann aus Barichau, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. Geras aus Trzebionet, fr. Maler Rleift aus Cjarnifau, Sr. Rammerer Ctanbtte aus Pleichen, Sr. Raufm. Edert a. Roften, I. im Hotel de Pologne; Die Grn. Kauft. Wendland aus Stettin, Fesca aus Berlin, Gerfon aus Gernrode, Brand aus Berlin, Lowenstein a Dangig, Grefe aus Leipzig, Gr. Guteb. Materne a. Chwaltowo, I. im Hotel de Rome; Sr. Gute. Graf Bninefi aus Gleeno, I. im Bagar; fr. Guteb. v. Rurczewefi aus Rowalewo, fr. Raufm. Saling aus Berlin, Sr. Doftor Laste aus Grat, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. v. Brudgewell aus Charbowo, Frau Guteb. Morgneta a Bargebowo, I. in ber großen Giche; bie Brn. Guteb. Schrber aus Gr, Lubin, Buffe aus Schwer= feng, I. im Schwarzen Abler.

1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen,

ben 4. Januar 1845.

Das Grundftud ber Beate Tefchen= borff gebornen Mude, Borftadt Schrobta No. 78. und die Ader = Plusse No. 36., Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu,
dnia 4. Stycznia 1845.

Posiadłość Beaty Teschendorf z domu Müde, w Poznaniu na przedmieściu Środce pod liczbą 78, leżąca,

abgefchatt auf 2272 Rthir. 4 Ggr. und 110 Rthir. Bufolge ber nebft Soppothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzufebenden Tare, foll am 30. April 1845 Bormittage 11 Uhr an or, bentlicher Gerichtoftelle subhaftirt werben.

Mlle unbefannten Realpratenbenten an die Uder = Pluffe Do. 36., werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Termine gu melben.

2) Bekanntmachung. Bur bf= fentlichen Berpachtung ber ben Muller Michael Schulz'ichen Erben gehorigen, bei Maramowice, Rreis Dofen, unter Do. 21, belegenen Wolfemuble auf ein Jahr bom 1. April d. 3. ab feht ber Termin am 18. Mar; 1845 Bormittage 11 Uhr vor dem Deputirten Dber = Landes= gerichte-Affeffor v. Croufag in unferm Inftruttionegimmer an, gu welchem Pacht= luftige eingeladen werden. Jeber Bieter muß vor Abgabe feines Gebote eine Bietunge = Caution von 50 Rthlr. be= poniren. Dang Sant sandad se

Pojen, ben 18. Januar 1845.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

i plusa roli liczbą 36. oznaczona, oszacowane na 2,272 tal. 4 sgr. i 1 to tal. wedle taxy, która wraz z wykazem i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 30. Kwietnia 1845. przed poludniem o godzinie 1 I. w miejscu zwykłém posiedzeń Sądu sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni plusy roli liczbą 36. oznaczonéj, wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej

w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia do sukcessorów młynarza Michała Schulznależącego, pod Naramowicami w powiecie Poznań. skim pod Nr. 21. položonego Wilczego młyna (Wolfsmühle zwanego) na rok jeden zacząwszy od I. Kwietnia r. h., wyznaczony jest termin na dzień 18. Marca 1845. zrana o godzinie 11. przed Ur Crousaz, Assessorem Sądu Głównego, w miejscu posiedzeń Sądu naszego. Ochote dzierzawienia mających wzywamy niniejszém z tém nadmieniem, że przed dopuszczeniem do licytacyi kaucya w ilości 50 talarów złożona być musi.

Poznań, dnia 18. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Warschau, haben mittelft Chevertrages bian z Poznania i Cecylia Toeplitz

<sup>3)</sup> Der Rentier Louis Falt Fabian von - Podaje sie niniejszem do wiado. hier und die Jungfrau Cacilie Toplit auden mosci publicznej, Ze Ludwik Falk Fa-

bom 16. Auguft 1844. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, Die bes Erwerbes aber beibehalten, welches bierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 9. Oftober 1844.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Alle, welche an die 4) Drotlama. fur ben verftorbenen Ralfulatargehulfen Mafche ale interimiftifchen Rendanten un= feres Depositorii beftellten Amtecaution aus irgent einem Grunde Unfpruche gu machen, fich fur befugt halten, werben aufgeforbert, fich mit biefen Unfpruchen innerhalb 3 Monaten, fpateftens in bem por bem Referendarius Ponto auf ben 5ten Marg 1845 Bormittags 10 Uhr angesetten Termine ju melben, widrigenfalls fie ihrer Unfpruche an biefe Caution verluftig geben und lediglich an den etwanigen Nachlaß des Masche ver= wiesen werden follen.

Bromberg ben 1. November 1844. Ronigl. Land = und Ctabtgericht.

Bekanntmachung. Die am 2. Movember 1820 geborne Glifabeth'Arnige= wifa geb. Rontowefa, Chefrau bee Frang Arnfzemefi in Bocianomo, die mahrend ihrer Minderjahrigfeit nach bem Tode ihres Baters geheirathet, hat nach er= reichter Großiabrigfeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemanne auch ferner ausgeschloffen.

Bromberg, ben 10. Januar 1845. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

panna z Warszawy, kontraktem przedślubnym z dnia 16/28. Sierpnia 1844. wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zaprowadzili.

Poznań, dnia 9. Października 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej dla zmarłego pomocnika kalkulatury Masche, jako intermistycznego kassyera depozytu naszego złożonéj z jakiejkolwiek badź przyczyny pretensye rościćby prawo mieli, wzywają się niniejszém, ażeby pretensye takowe w przeciągu 3 miesięcy, a najpóźniej w terminie przed Referendarzem Ponto dnia 5. Marca 1845. przed południem o godzinie 10. wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie utracą swe prawa do niniejszéj kaucyi i jedynie oddaleni zostaną do pozostałości rzeczonego Masche.

Bydgoszcz, dn. 1. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Elzbieta z Kon-Obwieszczenie. towskich Kryszewska, małżonka Franciszka Kryszewskiego, w Bocianowie zamieszkała, która się dnia 2. Listopada 1820. r. urodziła i która podczas małoletności a po śmierci jej ojca za mąż poszła, wyłączyła téż na dalej, stawszy się pełnoletnią, z mężem swym wspólność majątku i dorobku.

Bydgoszcz, dnia 10. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 6) Proclama. Land= und Stadt=Gericht zu Rawicz, ben 7. Mai 1844.

Die unbekannten Erben des am 8. April 1842. zu Smolice verstorbenen Wirthschafts Inspektors heinrich hoffmann, dessen Nachlaß eirea 771 Athlr. 25 Sgr. beträgt, werden hiermit aufgeforbert, sich in bem, am 21. März 1845. Borsmittags 9 Uhr vor dem herrn Lands und Stadtgerichts Rath König an hiesiger Gerichtsstelle anstehenden Termine zu melden, ihr Erbrecht nachzuweisen, oder, falls dies nicht geschieht, zu gewärtigen, daß ihr Unspruch ausgeschlossen, und der Nachlaß dem Königlichen Fistus zuge, sprochen werden wird.

7) Der Glafer u. handelsmann hermann Cohn aus Exin und die Rebecka Blumenstal haben mittelft Shevertrages vom 4. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiersdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin den 11. December 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht 3u Dftromo.

Das in ber Stadt Sulmierzyce sub No. 189. Gervis-No. 156. belegene, ben Johann und Johanna Kofot'schen und ben Christian und Catharina WendeProclama.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rawiczu,
dnia 7. Maja 1844.

Nieznajomych sukcessorów timarłego w Smolic dnia 8. Kwietnia 1842.
r. inspektora gospodarczego Henryka
Hoffmann, którego pozostałość około
771 tal. 25 sgr. wynosi, wzywamy
niniejszém w terminie dnia 21.
Marca 1845. przed południem o
godzinie 9. przed Radzcą Ziemskomiejskim Ur. Koenig w miejsca zwykłém naszych posiedzeń zgłosić się
prawa swoje sukcessyjne udowodnić,
albo, jeżeli się to nie stanie, oczekiwać, że pretensya ich wyłączona i
pozostałość fiskusowi Królewskiemu
przekazana będzie.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że szklarzi handlerz Hermann Kohn i Rebeka Blumental, kontraktem przedślubnym z dnia 4. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyji.

Szubin, dnia 11. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Posiadłość młyńsko wodna w mieście Sulmierzycach pod Nr. 189., Serwisowym Nr. 156. położona, Janowi i Joannie małżonkom Kokot i Chry-

schen Cheleuten gehörige Wassermühlengrundstück, abgeschätzt auf 1875 Athle, zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuzehenden Taxe soll am 4. April 1845 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklufton spatestens in diesem Ter, mine zu melben.

Offrowo, am 28. November 1844.

9) Proclama. Im Hypothekens buche des Grundstücks Birnbaum No. 127. a. Vol. 34. pag. 169. stehen Rubr. III. No. 2. aus dem Raufkontrakt vom 16. April 1817 für den Papiers fabrikanten Gotthilf August Pauli zu Königswalde 100 Kthlr. rückständige Raufgelder auf Antrag der Wittwe Kas bach, vermöge Decrets vom 6. Decems ber 1824 eingetragen.

Der Glaubiger hat am 29. Juni c. ge, richtlich über Capital und Zinsen quittirt, das Document aber verloren. Auf Anstrag ber Kadach'schen Erben werden alle diejenigen, welche an obige zu löschende Post und das barüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = ober sonstige Briefinhaber Anstrucke zu machen haben, auf den 31. März 1845 Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichte-Affessor Soper

styanowi i Katarzynie małżonkom Wendenależąca, oszacowana na 1875 tal. wedle taxy, mogącej być przej rzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. K wietnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzy i zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Ostrów, dnia 28. Listopada 1844.

Proclama. W księdze hypotecznej nieruchomości w Międzychodzie pod Nr. 127. a. Vol. 34. pag. 169. stoją w Rubr. III. Nr. 2. z kontraktu kupna z dnia 16. Kwietnia 1817. r. 100 tal. zaległej summy szacunkowej dla Gotthilfa Augusta Pauli, fabrykanta papieru w Koenigswalde na wniosek wdowy Kadach, wedle dekretu z dnia 6. Grudnia 1824. r. zahypotekowane.

Na dniu 29. Czerwca r. b. pokwitował sądownie wierzyciel z kapitału i z prowizyi, lecz dokument zagubił. Na wniosek sukcessorów Kadachów wzywają się wszyscy ci, którzy do rzeczonego wymazać się mającego kapitału i wystawionego instrumentu jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub też inne papiery posiada ący pretensye roszczą, na termin na dzień 31. Marca 1845. r.

in unferm Gefchaftslofal zur Bermeibung ihrer Praflufion hierdurch vorgeladen.

Birnbaum ben 16. December 1844.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

10) Pdictal-Vorladung. Im hyspothekenbuche bes dem Schuhmachers Rierschkeschen Eheleuten gehörigen Grundsstücks Brah No. 65 sind Rubr. III. Nr. 1. für die Kalisch'schen Minorennen auf den Grund ber gerichtlichen Schuldversichreibung vom 13. September 1820 ex decreto vom 22. April 1822 60 Thir. seingetragen. Diese Post ist nach dem Anerkenntnisse der Gläubiger bereits bezahlt, das betreffende Dokument aber verloren gegangen.

Es werden daher alle diejenigen, welche an das gedachte Dokument oder die zu loschende Post als Eigenthümer, Cessionarien, Pfands oder fonstige Briefinhaber Ansprüche zu haben vermeinen, aufgesorbert, solche am 3. Juni 1845 Borsmittags nm 9 Uhr bei der Gerichtstagss Kommission zu Bratz anzumelden, widrisgenfalls sie mit solchen werden präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen wird auserlegt, demnächst aber mit der Amortisation des Dokuments und Lesschung der Post verfahren werden soll.

Meferit, ben 30. December 1844. Ronigl, Land= und Stattgericht.

przed południem o godzinie 11. przed Ur. Hojerem, Assessorem Sądu Głównego, w domu naszego urzędowania wyznaczony, pod uniknieniem prekluzyi.

Międzychód, dn. 16. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéj gruntu sukiennikom małżonkom Kirsckke należącego, w Brojcach pod Nr. 66./69. położonego, są dla małoletniego rodzeństwa Kalisz Rubrica III. pod Nr. 1. na mocy obligacyi sądowej z dnia 13. Września 1820, stosownie do dekretu z dnia 22. Kwietnia 1822. tal 60. zabezpieczone. Summa ta została już podług przyznania się wierzycieli zaspokojoną, dokument jednak zginął.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzy do dokumentu rzeczonego lub do summy wymienionéj jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele fantowi lub listowi pretensye mieć mniemają, ażeby takowe w terminie na dzień 3. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. w Kommissyi sądowej w Brojcach wyznaczonym zgłosili, inaczej zostaną z niemi, z założeniem im wiecznego milczenia wykluczeni i z amortyzacyą dokumentu i wymazaniem summy rzeczonej postąpione zostanie.

Międzytzecz, d. 30. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 11) Mothwendiger Verfauf. Land= und Stadt = Gericht gu Grab.

Das dem Fleischermeister Gottlieb Habner in früherer Subhastation zugesschlagene, zu Paprotsch sub Nr. 14. A. gelegene Grundstück, abgelchaft auf 292 Thir. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 19. Mai 1845 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Graf, ben 11. Januar 1845.

12) Mothwendiger Verfauf. Land= und Stadt= Gericht zu Wreschen.

Das in Lezec sub No. 2. belegene, bem Andreas Lesniewski gehbrige Grundfück, abgeschäft auf 634 Athlr. 27 Sgr. 6 Pf. zufolge ber nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26. April 1845 Bormittags 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Wreichen, ben 11. Januar 1845.

13) Nothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Wollstein.

Das zum Poplerichen Nachlaffe geho= rige, auf ber Schlofgaffe Nro. 79. zu Rafwig belegene Bohnhaus nebst Baum= garten, abgeschätzt auf 50 Athlr., wozu Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość Gottlieba Hübner rzeźnika, w Paproci pod Nr. 14. A. sytuowana, która mu w poprzedniej subhastacyi przyderzoną została, oszacowana na 292 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 19 Maja 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia II. Stycznia 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski
w Wrześni.

Gospodarstwo w Łęzcach pod Nr. 2. położone, własnością Andrzeja Leśniewskiego, oszacowane na 634 tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. K wietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Września, dnia 11. Stycznia 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Dom mieszkalny wraz z sadem w Rakoniewicach na Zamkowéj ulicy pod Nr. 79. położony, do pozostałości Poeplerów należący, oszacowany außerbem noch entweder eine Holzund Hutungsgerechtigkeit gegen das Dominium Rakwiß, ober eine angeblich an deren Stelle getretene jährliche Rente von 3 Thlr. 10 fgr. als Pertinenz gehört, zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. Mai 1845 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Vermeibung ber Pratlufion spatestens in biesem Ter= mine zu melben.

Wollftein, ben 8. Januar 1845.

14) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Fraustadt.

Die im Fraustabter Kreise im Dorfe Weine sub Nr. 67. gelegene, ben Mathias und Catharina gebornen Kola, Stefa=niakschen Scheleuten zugehörige hausler=stelle, abgeschätzt auf 55 Atl. 6 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuse=henben Taxe, soll am 28. April 1845. Bormittags 11 Uhr an orbentlicher Gezrichtsstelle subhassiert werden.

Frauftabt, ben 11. Januar 1845.

na 50 tal., do którego jeszcze albo prawo wolnego drzewa i pastwiska przeciw Dominium Rakoniewic, lub też według podania w to miejsce wprowadzony roczny czynsz w itości 3 tal. 10 sgr. jako przyległość należy, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma bydź dnia 7. Maja 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 8. Stycznia 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wschowie.

Posada komornicza pod Nr. 67. w Wijewie w powiecie Wschowskim położona, Mateuszowi i Katarzynie Stefaniak małżonkom należąca się, oszacowana na 55 tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

W Wschowie, d. 11. Stycznia 1845.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großbergogthum Pofen.

M 25. Mittwoch, ben 29. Januar 1845.

15) Bekanntmachung, Der Biegler Johann Rnauder in Jaffonne und die Erneffine Zonn haben mittelft gerichtli= den Bertrages fur ihre einzugehende Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= merbes ausgeschloffen.

Camter, den 27. December 1844. Ronigl. Land: und Stadigericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Ceglarz Jan Knauder w Jasionnie i Ernestyna Tonn, wyłączyli przez kontrakt sądowy na wnijście w stań małżeński wspólność majatku, jako i też dorobku.

Szamotuły, dnia 27 Grudnia 1844.

16) Die Rofamunde geborne Roft, perebelichte Reil und ihr Chemann, Bimmermeifter Friedrich Muguft Reil bier, haben mittelft Berhandlung vom 23. December v. G. nach erreichter Groß: jabrigfeit ber Erfteren bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 18. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Rozamunda z Kostów zamężna Keil i maż jej, Fryderyk August Keil, cieśla tutejszy, na mocy protokułu zdnia 23. Grudnia r. z., stawszy się pierwsza pełnoletnia, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 18. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

17) Der Sandelsmann Lobel Solzbock aus Gras und bie Bertha Mart aus Liffa haben mittelft Chevertrages vom 4. December 1844 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Liffa, am 13. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości poblicznej, że handlerz Löbel Holzbock z Grodziska i Bertha Mark z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Grudnia 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 13. Stycznia 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski, 18) Bekanntmachung. Um 4. Februar b. 3. Vormittage 10 Uhr follen in unferm Gefchafte-Lotale eine Parthie alter Dienftpapiere von uber 30 Etr. an ben Meiftbietenden, unter Borbehalt hoherer Genehmigung offentlich verlauft werben, wozu wir Raufluftige hierburch einladen Pofen den 24. Januar 1845. Ronigl. Saupt, Steuer=Umt.

19) Bekanntmadung. Bei bein jest fattfindenden Ausholgen ber Glacis an bem Fort Winiary wird eine bedeutenbe Quantiat Strauch verschiedener Gattnng gewonnen, welches nach feiner Rugbarfeit refp. ju Banbftoden, Rorb= weiben, Stedlingen und jum Berbren= nen fortirt, bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung ver= fauft werden foll.

Bu biefem Behuf fieht Mittwoch ben 29. Januar Bormittage 11 Ubr an ber großen Schleufenbrude beim Uns fang bes Gerberdammes ein Termin an, in welchem bie naberen Bedingungen und Die ferneren Bertaufstermine befannt ges macht werden follen. In ber Regel wer= ben bie folgenden Termine jeden Mitt= woch Bormittage 11 Uhr an Drt und Stelle ftattfinden.

Pofen, ben 21. Januar 1845. Roniglide Feftungs = Bau. Direttion.

20) Bekannemachung. Dem Gute. befiger herrn Bictor v. Ergebinefi find angeblich in ber Zeit bom Auguft bis Unfange Oftober v. 3. Die Grofherzog= lich Pojenschen 31 0 Pfandbriefe

Uwiadomienie. Teraźniejsze oczyszczanie z drzewa stoku w pobliżu warowni Winiary wydaje znaczną ilość krzy rozmaitego gatunku, które w miarę swej użyteczności resp. na obręcze, witki koszopleciarskie, sadzonki i na spalenie rozgatunkowane, najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatą przedane być mają.

Tym końcem wyznaczony jest na Środę, d 29. Styczniar. h. zrana o godzinie 11. przy wielkiej śluzie mostowéj na wstępie grobli garbarskiej termin, na którym bliższe warunki i dalsze termina przedaży ogło. szone będą. Zwykle następne termina odbywać się bedą każdej Środy przed południem o godzinie II. na miejscu.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1845. Król. Dyrekcya budowy twierdzy.

Obwieszczenie. W. Wiktorowi Trzebinskiemu, dziedzicowi dóbr, ukradziono według jego podania w czasie od Sierpnia do początku Października r. z. następujące listy zastawne 31 0 W. X. Poznańskiego:

Mr. 23/524. Wegorzewo über 200 Tlr. Nr. 23/524. Wegorzewo na 200 tal. = 45/697, Pudlifati = 200 . - 45/697. Pudliszki - 200 -= 38/879. Drzecztowo = 200 = - 38/879. Drzeczkowo - 200 -= 39/880. Dito 1 1 200 = = 65/703. bito = 20 = -65/703. bon Johanni 1844 ab aus feiner Bob- nalegacemi od St. Jana 1844., a to und die dazu gehörigen Binscoupons bis jest nicht jum Borichein gefommen, fo dzony o ich umorzonie. bat ber Damnififat auf beren Umortifa= tion angetragen.

Indem wir, bem S. 125. Tit. 5. Theil maß, bas Dublifum bon biefem Berlufte in Renntnif fegen, machen wir bemfelben zugleich befannt, bag wenn bis jum Ablaufe der, in der oben angeführten lich; bis jum 16. Juli 1847 fich Dies ten , alebann nach Borfdrift bee § 126. 1. c. und bes §. 303. litt, e. unferer Rrebitordnung wegen Ginleitung bes Umor, tisatione-Prozesses bas Mothige von und veranlagt merben wird.

Pofen, ben 12. Januar 1845. General: Landichafte Direftion. Jeneralna Dyrekcya

22/45. Stoleson = 200 = - 22/45. Stolezyn - 200 -- 39/880. dito dito niebst den bagu gehörigen Binecoupene z kuponami prowizyjnemi do nich nung in dem hier unter Do. 11. ber Bers z pomieszkania jego w miejscu tutejliner Strafe gelegenen Saufe entwendet szem pod liczba II. przy ulicy Berworden, und ba ber Inhaber bie jest linskiej, a gdy posiadacz ich dotad nicht ermittelt, auch diese Pfantbriefe wysledzonym niezostał i listy te zastawne się niewynalazły, wniosł uszkoto Angel the Language, to the chief the

Zawiadamiając o tém publiczność I. ber Allgemeinen Gerichtsordnung ges stosownie do S. 125. Tyt. 5. Cześci I. Powszechnéj Ordynacyi sadowéj, oznajmiamy zarazem, że jeżeli przed upłynieniem czasu w przytoczonym tu prawie przepisanego, to jest do Gefetiftelle vorgeschriebenen Frift, nam= 16. Lipca 1847. r. niktby sig z temi listami zastawnemi nie zgłosił i takowe mandmit biefen Pfandbriefen melbet, und prezentowane niezostały, tedy pofolde nicht jum Borideine tommen folle dlug osnowy &. 126. l. c. i & 303, lit. e. naszéj Ordynacyi kredytowej, względem zaprowadzenia postępowania amortyzacyjnego, potrzebne wydamy rozporzadzenie.

Poznań, dnia 12. Stycznia 1845.

and letter of Ziemstwa.out or if the

- 21) Dnia 30. Stycznia dany będzie bal w wielkiej sali Bazarowej na korzyść braci naszych włościan nadwiślańskich w Królestwie Polskiem. Za bilet wnijścia płaci się Talarów trzy. Damy nie płacą, Początek o godzinie 8. Biletów dostać można w księgarniach Stefańskiego, Żupańskiego i Kamieńskiego.

  Dyrekcya Balu.
- 22) Jacob Konigeberger, Markt No. 95/96., verkauft 4, 4, 7 und 12 breite Schlefische, Sachsische, Dielefelder und Frische Leinwand, so wie Tafelgedecke und handtucher in allen Großen und Gattungen zu sehr billigen und wie bereits bekannt, recll festen Preisen. Ein, hochzuverehrendes Publikum wolle sich überzeugen, daß man auf reellem Wege rein leinene Waaren billiger und besser als auf allen singirten Auktionen zu kaufen im Stande ist.
- 23) In meinem hause, alten Markt No. 40. ift ein zum handel geeigneter Reller, nach vorn heraus, so wie eine gewolbte Remise, von Oftern ab zu vermiethen. A. S ch u m a n n.
- 24) Mercardier Fabre's aromatisch medizinische Seife, aus ber Fabrit von J. G. Wernhard in Berlin. Nach ben Zeugnissen des Herrn Medizinalraths Dr Grafe in Berlin, hat berselbe diese, von allen scharfen, akzenden Bestandtheilen freie Seifeschon seit langeren Jahren gegen rheumatische und gichtliche Affectionen, gegen Flechten, Sommersprossen, hautscharfen aller Art, so wie gegen sprode, trockene und gelbe Haut mit dem gunstigsten Ersolge angewendet und macht auf deren Borzüglichkeit in mehreren Zeitschriften aufmerksam. Diese Seife, welche sich noch besonders zu einer vortrefslichen Toiletten= und Rafirseise eignet, und daher zur allgemeinen Anwen= dung zu empsehlen ist, wird in Posen nur bei herrn Parfumeur Klawir, Bred=lauerstraße No. 14. mit der Dr. Gräfe'schen Gebrauchsanweisung versehen a Stück  $7\frac{1}{2}$  Sgr. verkauft.
- 25) Die erste Sendung diesjährigen hausenfisch (Wyzina), Bouillon und frischen Aftrachanschen Caviar erhielt S. Siekleschin, Breslauerstr. No. 7.
- 26) Sonntag ben 2. Februar große Redoute im Saale bes Hotel de Saxe. Das Mahere werben die Anschlagezettel besagen. G. E. Roggen.